# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwoch, den 29. Januar 1817.

Angekommene Fremde vom 24. Januar 1817.

Herre Commissair Kade aus Winagora, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert; die Herren Besiger v. Liskowski aus Plackow, Herr v. Laskowski aus Peisern, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Erbherr Zychlinski aus Owieczeck, I. in Nr. 30 auf der Walischei; Herr Aga, poln. Capitain, aus Warschau, I. in Nr. 26 auf der Walischei; Herr v. Karczewski aus Zajączkowo, I. in Nr. 48 auf der Walischei; die Herren Gutsbesiger v. Koscielski und v. Tomicki aus Pohlen, I. in Nr. 23 auf der Walischei; Herr Kuckforth, Königl. Offiziant, aus Breelau, Herr Chirurgus Schneider aus Lissa, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmsstr.; Herr Geheimer Kath v. Kapart aus Pinne, Herr Canonicus v. Kowalski aus Guesen, Herr Kausmann Federling aus Warschau, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesißer v. Moraski aus Lubonia, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.

Den 25. Januar.

Herr Graf v. Jaraczewski aus Jaraczewo, I. in Nr. 244 auf ber Breslauerstr.; Herr Kausmann Junecke aus Stettin, Herr Gutsbesiger v. Moßezonski aus Niedzwiad, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Besiger Lukowski aus Jabkowo, I. in Nr. 100 auf der Walischei; Herr Pachter Milerowicz aus Schrimm, I. in Nr. 26 auf der Walischei; die Herren Pachter Molineck aus Luschwiß, Menchewski aus Vußezonow, Kugner aus Roczowoł, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Herr Besiger Radolinski aus Kluczewo, I. in Nr. 187 auf der Wasserftr.

Den 26. Januar.

Die herren Gutsbesitzer v. Mielznusti aus Milostam und v. Potocki aus Bronczon, herr Kaufmann Schard aus Sachsen, I. in Nr. 243 auf ber Breslauerstr.; bie herren Gutsbesitzer v. Zeromski aus Grodziczko und v. Skorzewest aus Nikoli, herr Pachter Morkowski aus Dtuß, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; die herren Gutobesiher v. Lisedi aus Samter und v. Trebindfi aus Retschfe, herr Secres tair Studniarsti aus Czernijewo, I. in Nr. 99 auf der Wilde; herr Oberforster Steinbagen aus Moschin, herr Besitzer Gutz aus Gorka, herr Dekonom Festinger aus Mißtowo, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert; herr Kramarkiewicz aus Warschau, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmöste.

Abgegangen: Den 24. Januar.

Die Herren: Graf v. Lochocki nach Barczin, Gutsbesißer v. Siemiątkowski und Frau v. Chlapowska nach Rothdorf, Gutsbesißer v. Mielzinski nach Miloslaw, v. Zarzinowski nach Dęblowo, v. Kierski nach Biala, Kaufmann Schilling nach Schrimm, Cammerer Zachert und Apotheker Andree nach Rogasen, Besißer v. Arznold nach Chwalkowo und v. Zębinski nach Dankowo, Erbherr v. Megierski nach Lipnica, Woowood v. Radziminski nach Silberberg, Advokat Wildbret nach Wagrozwiec, Inspector Freinann nach Chodzesen.

Den 25. Januar.

Die Herren: Besitzer Aokosowski nach Bziechowo, Gutsbesitzer Jarzebowski nach Golanie, Commissair v. Eunow nach Gutowo, Erbherr v. Jasinski nach Wistafowic, Frau Gutsbesitzerin v. Pombrowska nach Lipia und Binkowska nach Zesmichowo.

Den 26. Januar.

Die Herren: Pachter Milerowicz nach Schrimm, Canonicus v. Rowalski nach Enesen, Pachter Busmann uach Buck, Gebrüder Brühl nach Liffa, Commissai Kazbe nach Winggora, Gutsbesitzer v. Bojanowski nach Chrzicko, v. Moßczynski nach Niedzwiad, v. Moracki nach Lubowie.

Bekanntmachung.
Der Procurator bes Königs bei bem
Civil-Tribunal zu Posen
bringt einer am 4ten b. M. und ber
Nr. 150, von Sr. Hochwohlgeboren
bem Königs. Commissarius zur Organisation ber Justiz erlassenen Verfügung gemäß, daß es dem Komornik bei dem Friedens-Gericht zu Rawicz, Krolikowski,
untersagt ist, sein bisheriges Amt als
Komornik fernerhin zu verwalten.

## Obwieszczenie.

Prokurator przy Trybunale Cywilnym Departamentu Poznańskiego

Podaie do publiczney wiadomości, iż wskutek reskryptu JW. Organizatora Sądownictwa z dnia 4go m. i r. b. liczby 150. JPan Krolikowski dotychczasowy Komornik przy Sądzie Pokoiu Powiatu Krobskiego w Rawiczu ma sobie zabronione dalsze Urzędu tego sprawowanie. Wzywam przeto Publiczność, aby nadal do Kroliko-

durfen ihm also keine Documente mehr zur Execution verabfolgt werden, und alle dicjenizen, welche aus feiner Amts-Berwaltung hetrührende Ansorderungen an ihn haben konnten, werden hiermit aufgefordert, dieselben vor dem obenbegaunten Procurator binnen 4wochentlicher Frist von heute an gerechnet, gestend zu machen. wskiego w exekucyach nieudawała się, i aby każdy, kto do tego komornika pretensye iakowe z urzędowania iego pochodzące rościć może, z takowemi, w ciągu naydaléy czterech tygodni przedemną popisywał się.

Działo się w Poznaniu dnia 13go Stycznia 1817.

Posen den 13. Januar 1817.

J. Karczewski.

# Š L E D Z T W O.

Józef Malinowski, Stanisława i Magdaleny z Srobrników, czyli Złotników małżonków Malinowskich w Mieście Tykecinie w Staréy Galicyi około roku 1784 zrodzony Syn, w roku 16 wieku do woyska Austryackiego wzięty, po wyslużeniu lat 7 zwyczaynéy kapitulacyi abszeytowany, poteu w służbę do polskiego Woyska pułku 3go hulanów dobrowolnie sam przez s ę oddany po pięciu służby, w Woysku Polskim latach w roku 1813 przez Rossyiskie Woysko w niewolą wzięty, przez Rossyan tychże do Wiedna odesłany, a ztamtąd w kray tuteyszy zbiegły, i w Swibie pod Wieruszowem od lat przeszło trzech z służby utrzymujący się z pęwną Jozefą Czerniaczką Włościanów z Teklinowa pod Wieruszowem corką w związki zabiera się małżeńskie.

Że iako zagraniczny a po metrykę czyli akt urodzenia iako Dezerter do zamieszkania dawnego udać się nie może, przeto ninieyszym o tem Szanowna uwiadomiamy Publiczność z zastrzeżeniem, iż gdy w przeciągu dni pierwszych 14. żadna na przeciw Jego legitymacyi, do Sądu naszego nie zaydzie zawału, na tedy do przysięgi przypuszczony, od dostawienia innych świadków uwolniony, stosownie do Dekretu Królewskiego z dnia 18. Marca 1800 roku Akt Znania otrzyma i związek małżeński nastapi.

Ostrzeszow dnia 20. Stycznia 1817 R.

Sad Pokoju Ostrzeszowskiego Powiatu.

Nerski, Z, S.

led z t w o.

Pauna Fryderyka Emmhard, iak twierdzi z Krysztoffa Fryderyka Emmhard Adwokata, i Karoliny z Szmaltzów Małżonków, iuż zmarłych, w Xiestwie Hildburghausen w mieście stołecznym tegoż nazwiska urodzona lat 28 maiaca, a od roku trzynastego wieku swego z służby się utrzymniaca. Po odbitéy przed lat sześciu u Graffowey Walwitzów w Dreznie czteroletnéy ciągle służbie, tamże w Dreznie za Panne do JW. Generałowéy Dambrowskiey (u któréy sześć lat nieprzerwanie w Dobrach Winnéy Gory w Powiecie Szredzkim Departamentu Poznańskiego w służbie zostaie) przyięta. Gdy do przedsięwziętych związkow Małżeńskich z JP. Felicyanem Gościmskim Marszałkim dworu tychże JW. Dambrowskich Generalstwa, iako zagraniczna Aktu urodzenia legitymować się nie może. Przeto w skutku Dekretu Królewskiego z dnia 1890 Marca 1809 roku ninieyszym publicznéy o néy zasięgamy wiadomości z zastrzeżeniem do dni 14. podać by możnych naprzeciw iéy legitimacyi zarzutów, i że po upłynieniu czasu tego do przysięgi przypuszczoną będzie, Akt znania o trzyma i związek Małżeński nastąpi.

Sroda dnia 21. Stycznia 1817.

Królewski Sąd Pokoiu Powiatu Sredzkiego w Departamencie Poznańskim.

(podpis:) Bakowski, Zast: Sed: Pok:

Der Commiffair bes Falliments 3. G.

Treppmachers Erben macht allen Glaubigern ber gedachten fallirten handlung, sowohl benen, welche bereits ihre Unforderungen angemeldet, als auch benen, welche es bis jest noch nicht gethan, hiemit bekannt : bag nun= mehr gur Verification ber fammtlichen Un= forderungen an das Falliment, in ber burch den Urt. 503. seq. des Handels= gefetzbuches vorgefchriebenen Urt, gefchrit= ten werden foll.

Es haben fich alfo alle und Jede, wel-

Kommissarz upadłości handłu Suk-

cessorów J. G. Treppmacher donosi wszystkim rzeczoney upadłości Wierzyciełom, tak tym, co się iuż zgłosili z swymi pretensyami, iako też i tym, którzy się dotad niezgłosili wcale, iż teraz do sprawdzenia wierzytelności każdegokolwiek do upadłego handłu mieć mogącey w sposobie Art. 503. seq. kodexu hardlowego przepisanym, przystąpi.

Maia się więc stawić albo osobiche es angeht, entweder personlich oder scie, albo przez dostatecznie upowadurch hinlanglich legitimirte Bevollmach= Znionych Pełnomocników i praw tigte zu gestellen und ihre Gerechtsame swych pilnować, ieżeli chcą uniknąć

mobrzunehmen, wenn fie die rechtlichen Rolaen vermeiben mollen, melche aus be= ren Praclufion, falls fie fich von bem Za= ge ber Ginrudung biefer Mufforberung in= nerhalb 40 Tagen nicht meloen, und ih= re Forderungen geltend machen, für fie entstehen werden. Bur mehreren Bequemlichfeit ber Intereffenten hat ber Commiffair bie Zeit von halb Meun bis Behn Uhr Morgens jeden Zag, vom 20. D. M. an, in der Audienzstube des San= bele-Tribunals angesett, mo fich derfelbe perionlich einfinden, und gur ungefaum= ten Berification ber angubringenden und gefetlich zu belegenden Rorderungen fcbreis ten wird.

skutków, które z prekluzyi onychże dla nich wynikną, ieżeli naypóźniey w dni czterdzieści od dnia ogłoszenia obecnego obwieszczenia pretensyami swymi popisywać się nie będą. Ku większey Interessentów wygodzie, wyznaczył Kommissarz godzinę wpół do dziewiątą do dziesiątey zrana dnia każdego od dnia 20. m. i r. b. zacząwszy, a to w izbie posiedzeń Trybunału handłowego, gdzie osobiście zasiędzie i pretensye z dowodami w celu sprawdzenia onychże niezwłocznego przyimować będzie:

Poznań dnia 15. Stycznia 1817.

Posen den 15ten Januar 1817.

Schuman.

#### Avertissement.

Jur 2ten Lieitation und zum definitiven Zuschlage des von dem verstorbenen Zollschreiber George Kiekmann nachgelassenen, hier in Meserik vor dem Franksucher Thore belegenen und auf 150 Athlr. taxirten Gartens, auf welchen der hiesige Bursger und Tuchmachermeister 2c. Christian Gunther im heutigen Termine 158 Athlr. geboten, stehet Terminus vor dem Unterzeichneten und dazu authorisirten Notario auf den 25 sten Februar d. J. hier in Meserik in seiner Notariats-Kanzelei Mr. 62 in der Obra-Straße, Barmittags nm 9 Uhr, an, welches mit Bezugnahme auf die erste Bekanntmachungen vom Isten December 1816 (Intelligenz-Blätter Mr. 67. 69. und 2.) dem Publiso und deu Interessenten hiemit bekannt gemacht wird.

Ronigl. Preuß. Notariats : Amt Meferiger Rreifes im Groffherzogthum Pofen.

J. v. Wroński.

#### Bekanntmachung.

Behnfo einer erbichaftlichen Theilung follen die dem ehemaligen Gaftwirthen Schlarbaum et Geofe zugehörigen hiefigen Grundftucken

- a. Ein massives, 2 Etagen hohes Wohnhaus, nebst bebeutenden Fliegelgebauben, Stallungen und Wirthschaftsgebauden Nro. 271. 272. und 273. am Thorner Ahor belegen, eine Lange von 87. Fuß enthaltend. nebst außerhalb dem Thor belegenen Baustelle und Gartenplatz von 64 Muthen, ferner
- b. ein daran stoßender auf der Thorner Borfiedt an der Straße und den BrachStrohm belegenen 6 Morgen Magd. Flacheninhalt enthaltender Garten nebst
  darin befindlichen in Fachwerk ausgemauerten Gartenhaus, und einer großen Holz und Wagen = Remise, wie auch dazu gehörigen Vier an der Netze liegenden Wiesen affentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Grundstücke find gerichtlich auf 12254 Rthlr, abgeschätzt und ift zu beren Berkauf ein vorbereitender Zuschlage = Termin

auf den 27ften Januar 1817,

und der wirkliche Buschlage = und lette Termin

auf den 12ten Februar 1817,

por mir in bem Bureau des unterschriebenen Notarii augesett, wo auch zu jeder Zeit Die Licitations = Bedingungen und Tare eingeschen werden fonnen.

Bromberg, ben 9. Januar 1817.

(unterschrieben) 3. 2. v. Diftro weti, Rot. publ. Bromb. Depart.

# 💮 🏶 przedaży Dóbr Nowey Wsi nad Wartą pod Poznaniem.

Wyrokiem Prześwietnego Trybunału Cywilnego I. Instancyi Departamentu Poznańskiego wydanym w Wydziale I. na Audyencyi Publiczney na dniu 23. Kwietnia r. 1816. na wniosek Sukcessorów niegdy Woyciecha Zambrowskiego Dóbr Nowey Wsi w Powiecie Poznańskim sytuowanych Dziedziców, iako to:

- 3) Antoniny z Zambrowskich Łasczyńskieg Wdowy w Powazkach pod Warszawą.
- 2) Niezamężney Domicelli Zambrowskiey w Rudkach Obornickim Powiecie.
- 3) Brigidy z Czachorskich Lutomskiey, w Assystencyi Małżonka swego Jakuba Lutomskiego czyniącey, w Jabłonie pod Kleczewem w Powiecie Pyzdrskim teraz Konińskim Królestwie Polskim.

4) Jozefa Czachorskiego, iako Opiekuna Małoletnich Scedozyi i Jozefy Czachorskich, zamieszkanie swoie w Poznaniu przy Ulicy Szerokieg Nro. 116. co do ninieyszego interessu u Patrona Franciszka Ogrodowicza mających, i przez tegoż działających, postanowiono zostało po wysłuchaniu wniosków Królewskiego przy Trybunale ustanowionego Prokuratora, co następuie:

"Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego po wysłuchaniu wniosków Prokuratora Królewskiego, po rozwazeniu Aktu Delegowanego Sędziego dnia 29. Marca r. b. spisanego, deleguie wspomnionego Sędziego Bobrowskiego, któremu kierunek dopełnienia formalności w Tytule V. Księgi II. przepisanych, tudzież ukończenia przedaży Dóbr Nowéy Wsi poleca."

Sędzia Delegowany stosując się do zapadłego Wyroku, wyżey z daty wymienionego, i drugiego na dniu 3. Grudnia 1816. ferowanego, taxę Dóbr tych na Summę dziesięć tysięcy, trzydzieści sześć Talerów i dobrych, groszy dziesięć denarów cztery zatwierdzającego, na Notę do siebie pod dniem 23. Grudnia 1816 podaną wyznaczył pod dniem 2. Stycznia Termin pierwszy do przedaży Wsi Nowey Wsi drugą publiczney licytacyi i resp. do przygotowującego przysądzenia w Poznaniu w Zamku Sądowym na Sali Ustępowey na dzień Czwarty Lutego 1817. o godzinie 3ey popołudniu a drugi Termin tamże na dzień dwudziesty Lutego 1817. także o godzinie 3ey popołudniu do stanowczego przysądzenia.

Wieś, Nowa Wieś, położona iest o iednę milę od Poznania, pod Radoiewem, w Powiecie i Departamencie Poznańskim nad rzeką Wartą, i ma przyległość Olendry Nowo wieyskie, Młyn wodny spustoszały i Bór oszacowana iest przez Biegłych na Summę Talerów 10,036. dgr. 10. den. 4.

Osczegołach Właściwych teyże Wsi, dowiedzieć się można z taxy, która u Patrona Ogrodowicza iest do przeyrzenia, i karty geograficzney w Archiwum Trybunału złożoney, iako też i o warunkach teyże przedaży tyczących się, które przed Delegowanym na dniu 18. Grudnia 1816. spisane zostały.

Nadmienia się, iż Ociec Extrahentów przedaży niegdy Woyciech Zambrowski był uznany za Dziedzica Dóbr Nowéy Wsi, i tytuł possessyi na fundamencie akkwizycyjnych dokumentów z dnia 1. Października 1791 został był uregulowany w Księdze hipoteczney na imię iego w roku 1796 na dniu 7. Lipca, i przez naowczasową Królewsko Południowo Pruską Regencyą, vigore decreti de die 5. Januarii 1804 zaintabulowany.

Maiacych ochotę i chęć nabycia wyżey wymienionych Dóbr, wzywam do stawienia się na naznaczony Termin i do licytowania. Termin

pierwszy, pociągnie za sobą przygotowuiące, a drugi stanowcze przysądzenie. Poznań, dnia 5. Stycznia 1817.

Marcin Dembinski, Woźny przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Departamentu Poznańskiego, mieszkający w Poznaniu na Ulicy Szerokiey Nro. 116.

OBWIESZCZENIE.

Wies Kempa w Obornickim powiecie położona, bedac podległą pod jus retractus które działamy pomiędzy bracią Jozefem i Janem Nepomocenem Dembińskiemi sporządzonemi iest dla Dziedziców Gasów zastrzeżoném. - Opiekuni małoletnich Walętego i Salomei rodzeństwa, respective Dzieci i Sukcessorów s: p: Jozefa Dembińskiego Dziedzica Gasaw, maia sobie za ohowiązek uwiadomić o exystującym prawie pierwszeństwa swym pupillom służącego, i oświadczyć: iż na sprzedaż Wsi Kempy niedozwolą. - Oprócz powyższego dokupna i sprzedaży in pedy mentu, i przeszkody, znayduie się ieszczie i ta: że po Jgnacym Dembińskim rodzonym bracie Jozefa i Nepomocena Dembińskich Dziedziców resp: Gasow i Kempy, Scheda Ignacego Dembińskiego w summie 40435 Złt. pol. dziełami wskazana i na Dobrach Kempie zabezpieczona, przez Dziedzica Kempy wypłaconą dotąd nie iest, do któréy nieletni pupille Walety i Salomei Dembińscy iako Sukcessorowie po rodzenym Stryiu ubiegać się maią - prawo - z względu trwaiacego jus retractus pierwszeństwa iakoliteż i niewypłaconey ex pretiæ summy 40435 Złt. pol. na Schede Stryia pupillów Dembińskich przypadającey. - Uwiadomia sie Prześwietna Publiczność, a mianowicie chęć kupna mających, iż opieka w imieniu Nieletnich tak o prawo pierwszeństwa, iako też i wyplate połowiczney Schedy działami zaręczonemi wraz z prowizyami zaległemi czyni regres i protestacya; którą protestacya i do regestrów hypotecznych do intabulacyi podaie.

Poznań dnia 23go Stycznia 1817.

Wincenty Jaraczewski, Opiekun. Stanisław Koscielski, przydany Opiekun.

Meine Wohnung im Maurermeister Nitschkeschen Saufe Nro. 427, Garber= und Buttelstraße = Ecke, zeigt hiermit an

Dr. Flies, practischer Arzt und Accoucheur. Posen, den 27. Januar 1817.

(hierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 9. des Posener Intelligenz-Blatts.

Deffentlicher Bertauf.

Muf Berlangen ber Frau Staroffin Glifabeth verwittmeten b. Mncieleta, ge= bohrnen b. Mierzejemofa gu Chociefgewiß als Vormanderin, und bes Serrn Bojemoden, Genator bes Ronigreichs Polen Grafen Peter v. Bielinefi gu Groiec als Rebenvormundes, ber zu Chociefzewig mobnenben hinterbliebenen Minorennen= Rinder bes verftorbenen Staroften Michael v. Mncielofi, Frang, Stanislaus, Theo= bor und Alfried, und in Gefolge Befcbluffes eines bieferhalb unterm 16ten Mary v. 3. abgehaltenen Familienrathe. follen aus ben im Rrobener Rreife belege= nem, zum Rachlaffe bes erwähnten Staroften b Mincielsti gehorigen Chociefge= wißer= und Gros. Lefer Waldungen 6000 Stud Rubholzeichen, auf welche in bem aum proviforischen Bufchlage anberaumt gewefenen Termine fein Gebot gethan worden ift, offentlich an ben Mehritbie= tenden berfauft werden. Endesunterzeich= neter zu Rawitsch auf ber Louifenftrage sub Nro. 672 wohnender Notarius Pu= blicus bes Rrobener Kreifes, mittelft Er, fenntniffes Gines Ronigl. Preuß. Sochlobl. Civil = Tribunals zu Pofen vom 28. Man p. 3. hiezu beauftragt, hat beshalb zum befinitiven Buschlage einen Termin auf den Toten Kebruar 1817 Bormittage um 9 Uhr zu Chociefzewig ohnweit Robilin an-Raufluftige werden hiermit beraumt. eingelaben fich am gedachtem Tage und Orte einzufinden, mit einer Caution von

Przedaż Publiczna.

Na żądanie JW. Elżbiety z Mierzejewskich Mycielskiey Starościny w Chocieszewicach, iako Opiekunki, i JW. Piotra Hrabiego Bielińskiego Senatora Woiewody Królestwa Polskiego w Groycu iako przydanego Opiekuna pozostałych po ś: p: JW. Michale Mycielskim Staroście, nieletnich dzieci: Franciszka, Stanisława, Teodora i Alfryda w Chocieszewicach zamieszkałych, i na mocy uchwały Rady familiinéy pod dniem 16go Marca r. z. w tym interessie zgromadzonéy, 6000 sztuk debów użytkowych, znaydujących sie w lasach Chocieszewickich i Wielko Łeskich, do pozostałości wspomnionego JW. Starosty Mycielskiego należących, na które w terminie do przysądzenia przygotowawczego wyznaczonym nikt nic nie podał, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Niżey podpisany Notaryusz publiczny Powiatu Krobskiego w Rawiczu na ulicy Ludowiki pod liczba 672 mieszkaiący, wyrokiem Prześwietnego Królewsko - Pruskiego Trybunału Cywilnego w Poznaniu z dnia 28go Maia r. z. do téy przedaży upowaźniony wyznaczył termin do przysadzenia ostatecznego na dzień 10. Lutego 1817 roku z rana o godzinie 9téy w Chocieszewicach pod Kobylinem. Ochotę do kupna maiący raczą się w terminie i mieyscu rzeczonym stawić w kaucya około 4000 talarów w gotowiźnie opatrzyć i licyta swoie podać, poczém naywięcéy dający za złożeniem summy kucirca 4000 Athlr. in baarem Gelbe zu verschen und ihre Gebote abzugeben, wo sodann der Mehrstbietende, gegen Erlegung der Kaufsumme, in dem, in den Berkaufsbedingungen bestimmten Terminen, des definitiven Zuschlages gewärtigen kann. Uebrigens steht es den Kauflustigen frei, die erwähnte Anzahl Eichen in gedachten Waldungen, noch vor dem Licitationstermine sich auszuzeichnen und die Taxe gedachter Eichen, so wie die nähern Kausbedingungen in der Kanzelei des Unterzeichneten nachzusehen.

Rawitsch een Toten Januar 1817.

circa 4000 Rthlr. in baarem Gelde zu pna w terminach w warunkach przeversehen und ihre Gebote abzugeben, wo daży wyszczególnionych przysądzesodany ber Webrishietende acces Grie- nia ostatecznego spodziewać się może.

> Wolno na reszcie licytantom wyżey wspomnioną ilość dębów w rzeczonych lasach ieszcze przed terminem licytacyinym wysechować sobie i taxę tych dębów również i kondycye sprzedaży w Kancellaryi podpisanego przeyrzeć.

w Rawiezu dnia 10. Stycznia 1817.

## F. Lauber.

Bu verfaufen.

Jur fernern Licitation und zum besie nitiven Zuschlage des den Jakob Sberstein schen Minorennen in Storchnest zugehörigen daselbst am Markte Nro. 22 belegenen Hauses, welches auf 840 Fl. Poln. taxirt und worauf im vorbereitenden Termine erst 600 Fl. Poln. geboten worden, stehet der Termin vor dem unterzeichneten Motar auf den 7ten Februar d. J. Nachmittags um 3 Uhr in dem quaest: Hause in Storchnest an, welches hiemit mit Bezugnahme auf die erste Bekanntmachung vom 29. November v. J. (Intell. Bl. Nro. 68) öffentlich bekannt gemacht wird. Lissa den 10. Januar 1817.

## Do sprzedania.

Do dalszéy licytacyi i do adiudy-kacyi ostatecznéy domu małoleżnich Eberszteyn własnego w Osiecznie na rynku Nro. 22. położonego i na 840 złotych ocenionego, na który dopiero zalicytowano na terminie przegotowującym 600 złotych wyznaczony iest termin przed niżey podpisanym Notaryuszem na dzień 7go Lutego r. b. po południu o 3. godzinie w mieyscu w osiecznie, co z odwołaniem się do pierwszego Obwieszczenia (Dzien: intell: Nro. 68) ninieyszem do publicznéy podaie się wiadomości.

Leszno dnia 10. Stycznia 1817 R.

G. G. Laube.

Befanntmachung.

Das am Maitte Nr. 62 biefelbft bes Sinterhaus foll auf ben Untrag bes Gi= genthimers im Wege ber freiwilligen Licis ration auf den 10. Rebruar Diefes Sahres Bormirtage bon in Uhr am in der an der Wilhelmöftrage Nr. 178 bicielbft befindlichen Canglei bee unterfchriebenen Rotar bffentlich an den Deiftbieten= den verkauft merben, mofelbft die Ber= taufsbedingungen und bie Tare gu jeber= Beit nachgeseben merben fonnen.

Pojen ben 27ten Januar 1817.

Br. Gierich, Motar.

Bekanntmachung.

Das in ber Wronterftrage No. 311 biefelbit belegene neu erbaute maffive Bor= berhaus nebst Sintergebauben und Stals lungen, foll auf ben bten gebruar b. J. Bormittags von II Uhr an, im Wege ber freiwilligen Licitation in ber an der Wilhelmeftrage Nro. 178 hiefelbft befindlichen Canglei des unterschriebenen Rotare offentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben, mofelbit die Bertauf8= bedingungen zu jederzeit nachgeschen mer= ben konnen.

> Posen den roten Januar 1817. Fr. Gierich, Notar.

Obwieszczenie.

Kamienica przednia i tylna o 4 legene maffive 4 Stod hohe Border- und pietrach wysokości tu w rynku pod Nrem. 62 sytuowana, ma bydź na żądanie właściciela droga publicznév dobrowolnév licytacyi na dzień 10. Lutego 1817 przed południem o godzinie IItéy w Kancellaryi podpisanego Notaryusza publicznego tu na Wilhelmowskiey uhcy pod Nrem 178 więcey daiącemu sprzedaną. -Warunki sprzedaży iako i taxa, w tevže Kancellaryi każdego czasu przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 27. Stycznia 1817 R.

Fr. Giersch, Not. Publ.

#### Obwiesczenie.

Kamienica przednia nowa wybudowana wraz z tylnemi budynkami i stayniami, na ulicy Wronieckiey, pod Nr. 311 położona, ma bydź na dzień 6. Lutego 1817 przed południem o godzinie 11téy droga publicznéy dobrowolnéy licytacyi w Kancellaryi podpisanego Notariusza publicznego tu na Wilhelmowskiey ulicy pod Nrem. 178 więcey daiącemu sprzedaną. Warunki sprzedaży w teyże Kancellaryi każdego czasu przeyrzane bydż moga.

Poznań dnia 10. Stycznia 1817 R.

Fr. Giersch, Not. Publ.

przedania.

W moc Wyroku Trybunału Cyw. Deptu Poznańskiego na dniu 22go Października 1816 na illacya SS. niegdy Agnieszki z Czayczyńskich Dutkiewiczowey, do sprzedaży domu za S. Marcinem w Poznaniu pod Nrem

100 położonego, czyli do ostatecznego przysądzenia termin na dzień 14. Lutego r. b. o godzinie 11téy z rana w Izbie ustepowey Trybunału Cywilnego Deptu Poznańskiego w Poznaniu w Zamku Sądowym przed W. Hebdmanem Assessorem nadetatowym tegoż Trybunału delegowanym wyznaczony został. — W terminie więc tym zechcą się kupna ochotę mająci stawić.

Poznań dnia 22go Stycznia 1817.

Przepałkowski, P. T. C. D. P.

Concert - Anzeige.

Ich habe die Ehre anzuzeigen, dass ich nächstens hier ein Concert geben werde.

Gründler, Professor.

Mechten Stockfisch und besgleichen kleinere verkauft zu den billigften Preisen Friedr. Bielefeld.

Bu vermiethen. In dem auf St. Adalbert unter der Nummer 28 belegenen, ben Schultzwitschen Erben zugehörigen Nause, sind von Oftern b. J. ab, zwei Stuben, mit hinterhaus, Garten und Regelbahn zu vermiethen. Der Bietungstermin ist auf ben 3ten Februar 1817 Nachmittags um 2 Uhr, bei bem Schumather-Meister Beschorner, wohnhaft auf ber Breitenstraße Nro. 108, anberaumt.

Getreide = Preis in Posen am 24. Januar 1817.

Der Korzec Weizen 50 Fl. bis 52 Fl. Roggen 30 Fl. bis 32 Fl. Gerste
15 Fl. 15 pgr. bis 16 Fl. Hafer 11 Fl. bis 12 Fl. Buchweitzen 12 Fl.

bis 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 20 Fl. bis 22 Fl. Kartoffeln 5 Fl. bis 6 Fl.

Der Centner Stroh 4 Fl. 15 pgr. bis 5 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. bis 6 Fl.

Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

Getreide=Preis in Posen am 27. Januar 1817.

Der Rorzec Waizen 51 Fl. bis 54 Fl. Roggen 31 Fl. bis 32 Fl. Gerste
16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Haser 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr. Buchweißen 12 Fl.
bis 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 21 Fl. bis 22 Fl. Kartosseln 5 Fl. bis 6 Fl.

Der Centner Stroh 4 Fl. bis 5 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. bis 6 Fl.

Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.